# Amtsblatt Lemberger Beitung.

# Bziennik urzędowy Gazety Lwowskiej.

12. September 1863.

208.

ls. Września 1863.

(1596)

Lizitazione = Ankündigung.

Mro. 10698. Bur Berpachtung bes Bergehrungesteuerbezuges

von Viehichlachtungen und ber Fleischansschrottung, bann vom Weinausschanke nach dem Gesetze vom 17. August 1862 in den im beiliegenden Berzeichnist enthaltenen Pachtbezirken des Stanislauer Finanz= Bezirkes auf die Dauer von 14 Monaten und zwar vom 1. Novem-ber 1863 bis Ende Dezember 1864 mit Borbehalt der stillschweigenden Pachterneuerung bis Ende November 1865 oder bis dahin 1866 werden bet der f. f. Finang = Bezirks = Direkzion in Stanislan an den im erwähnten Berzeichnise angesetten Tagen und Stunden öffentliche

Bersteigerungen abgehalten werben. — Jeder Pachtlustige bat vor der Lizitazion zu Handen der Lizitazions = Kommission das Badium mit 10 Perzent des im Verzeichnise ersichtlichen Alustusspreises zu erlegen. — Auch können schriftliche mit dem 10% Babium versehene verfiegelte Offerte bis zur sechsten Abendunde bes der mundlichen Lizitazion des betreffenden Pachtbezirks zunächst vorhergehenden Werklages beim Borstande der gedachten f. f. Finanz-Bezirks-Direkzion eingebracht werden. Die übrigen Lizitazionsbedingnipe tonnen sowohl bei der f. t. Finang - Begirte = Direfgion ale auch bei sammtlichen Finanzwach-Kommisiaren bes Stanislauer Finanz = Begirfs eingeselen werben.

| Toll-Nro. | Pacht=Bezirk                              | Tarif-Pojt. | Aus 14 Monte   vom 1. No- vemb. 1863   bis Ende Dez. 1864   Flei fl.   fr. | Solarjahr<br>1865 und<br>1866 | er Peri<br>14 Mo<br>vom I.<br>vemb. I<br>bis Gr<br>Dez. 1 | nate<br>No=<br>863<br>nde | für d<br>Solar<br>1865 1 | jahr<br>ind | Tag der<br>Versteigerung          | Anmerkung.                                                           |
|-----------|-------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1         | Stanislau sammt Lysiec und 31 Ortschaften | H.          | 21646 27                                                                   | 17710 59                      | 969                                                       | 44                        | 793                      | 18          | 18. Septimber 1863<br>Vormittags  |                                                                      |
| 2         | Tyśmienitz mit 16<br>Ortschaften          | 111.        | 4131 11                                                                    | 3380 . ]                      | 315                                                       | 1                         | 257                      | 74          | 21. betto                         | 1) In dem Austufs-<br>preise ist auch der 20%<br>Zuschlag enthalten. |
| 3         | Uscie mit 13 Ortschaften                  | III.        | 1211 35                                                                    | 991 11                        | 29                                                        | 85                        | 24                       | 43          | 24. September 1863<br>Nachmittags | Dufwing entourien.                                                   |
| 4         | Bohorodczan mit 9<br>Ortschaften          | III.        | 1983 89                                                                    | 1623 21                       | 160                                                       | 58                        | 131                      | 39          | 22. September 1863<br>Vormittags  | The second second                                                    |
| 5         | Nadworna mit 15<br>Ortschaften            |             |                                                                            |                               | 176                                                       | 78                        | 144                      | 64          | 16. September 1863<br>Rachmittagé | 2) Alle Berfteigerun=<br>gen werden bei ber                          |
| 6         | Monasterzyska mit 27<br>Ortschaften       | 111.        | 4063 88                                                                    | 3325 .                        | 201                                                       | 25                        | 164                      | 66          | 17. September 1863<br>Vormittags  | f. f. Finang-Bezirks-<br>Direkzion in Stauis-                        |
| 7         | Buezacz & Potok<br>mit 30 Ortschaften     | III.        | 8104 55                                                                    | 6631                          | 370                                                       | 50                        | 303                      | 14          | detto Nachmittags                 | lan abgehalten wer=<br>ben.                                          |
| 8         | Ottynia mit 17<br>Ortschaften             |             | .  .                                                                       |                               | 15                                                        | 52                        | 12                       | 70          | 21. betto                         | ar similar                                                           |
| 91        | Tłamacz mit 15<br>Ortschaften             |             |                                                                            |                               | 121                                                       | 17                        | 99                       | 14          | betto                             | at the nine of                                                       |

Bon der f. f. Finang = Bezirfs = Direfzion.

Stanislau, am 3. September 1863.

@ 8 t f t.

Aro. 4997. Bom f. t. Tarnopoler Kreiegericht wird hiemit befannt gemacht, baß zur Sereinbringung ber vom Mayer Byk ersieg-ten Wechstsumme von 52 ft. 50 fr. österr. 28. sammt Rebengebuhren Die erefutive Beräuperung ber tem Schuldner Johann Goral wie dom. 2. suburb. pag. 112. n. 11. haer. gehörigen Salfte ber in Tarnopol sub CNr. 1344 gesegenen Realität in zwei Terminen, nämlich am 17. September und 15. Oktober 1863 jedesmal um 4 Uhr Nachmittags beim t. f. Tarnopoler Kreisgerichte unter nachstehenden Betingungen abgehalten werden wird:

1) Alle Ausrufspreis der feilzubiethenden Realitätshälfte wird ber gerichtlich erbobene Schähungswerth pr. 212 fl. 95 fr. öfterr. Währ. festgefest, von welchem die Kauflustigen 10%, d. i. 21 fl. 291/2 fr. oft. 28. als Babium zu erlegen haben.

2) Sollte bei feinem biefer Ligitazionstermine ber Schätungs= werth gebothen werden, so wird Behufs Einvernehmung der Tabular= glaubiger im Ginne S. 148 und 152 G. D. unter ber bort festgefetten Strenge ter Termin auf den 16. Oftober 1863 um 4 lihr Machmittage bestimmt, wo fodann ein 3 Lizitazionstermine festgesett merden wird.

3) Die übrigen Bedingungen konnen aus dem affigirten Edifte oder in der Registratur eingesehen werden, in Betreff der auf der fräglichen Realitätshälfte haftenden Schulden werden die Kauflustigen an das Grundbud, und endlich betreff der Steuern an bas h. o. f. k. Steueramt gewiesen.

Bon biefer Feilbiethung werben bie etwa fpater zumachsenden Claubiger durch ten Ihnen in der Person des Advotaten Dr. Kozmidski mit Substituirung bes Abvokaten Dr. Reyzner bestellten Rulator ad actum fo wie auch burch Ebitt verftanbigt.

Tarnopol, den 29. Juli 1863.

## Edy kt.

Nr. 4997. C. k. sad obwodowy Tarnopolski podaje niniejszym do powszechnej wiadomości, iż na zaspokojenie sumy wekstowej nakazem płatniczym ddto. 24. grudnia 1856 l. 9966 wywalczonej w kwocie 52 zł. 50 kr. w. a. przymusowa sprzedaż realności w Tarnopolu pod l. kons. 1344 położonej, wedle ksiąg gruntowych dom. 2. subur. pag. 112. n. 11. haer. dłużnikowi Janowi Górał własnej, na rzecz Mayera Byk w dwóch terminach, t. j. 17. września i 15. października 1863 każdą razą o 4. godzinie po południu w tutejszym sądzie jod następującemi warunkami przedsięwzieta

1) Za cenę wywołania ustanawia się wartość szacunkowa tejze realności w kwocie 212 zł. 75 c. wal. austr. a każdy kupienia cheć mający winien będzie 10%, t. j. 21 zł. 291/2 c. w. austr.

jako zakład przed licytacyą złożyć. 2) Gdyby pomieniona połowa realności w pomienionych termiza wartość szacunkową sprzedaną nie była, wyznacza się oraz w celu wysłuchania wierzycieli hypotecznych termin na 16. października 1863 o godz. 4tej po południu w myśl i pod rygorem §. 148 i 152 u. p. c., poczem 3ci termin licytacyi rozpisanym

3) Co się tyczy dalszych warunków licytacyi, długów na połowie realności pomienionej cięzących i podatków, odseła się kupienia chęć mających do tutejszo-sądowej registratury, do urzedu

ksiąg gruntowych i do tutejszego c. k. urzędu podatkowego. Akt szacunkowy można w tutejszej registraturze przeglądnąć. O tej licytacyi zawiadamia się wierzycieli . którzyby później

przybyli, przez ustanowionego im kuratora w osobie p. adwokata Dra. Koźmińskiego z zastępstwem p. adwokata Dra. Reyznera i przez niniejszy edykt.

Tarnopol, dnia 29. lipea 1863.

 $\hat{\mathbf{G}}$  (3)

ber Gläubiger über bas Vermögen des Lemberger Mehlhändlers Jacob Schrekenheimer.

Priennik urzedowy

Mro. 23001. Bon bem f. f. Landesgerichte zu Lemberg wird über das gesammte, wo immer befindliche, bewegliche Bermogen, bann über das allfällige, in den Kronlandern, für welche das kaiferl. Pa= tent vom 20. November 1852 Wirfsamfeit hat, gelegene unbewegliche Bermögen des Lemberger Mehlhandlers Jacob Schrekenheimer der Konkurs eröffnet. Wer an diese Konkursmaffe eine Forderung stellen will, hat dieselbe mittelft einer Rlage wider den Konkursmaffe=Bertre= ter Brn. Dr. Landekadvokaten Rechen, für beffen Stellvertreter Berr Dr. Landesadvokat Natkes ernannt wurde, bei biesem Landesgerichte bis 15. September 1863 anzumelden, und in der Klage nicht nur die Richtigkeit der Forderung, fondern auch bas Recht, fraft beffen er in diese ober jene Rlaffe gefett ju werben verlangt, ju erweisen, widrigens nach Verlauf bes erstbestimmten Tages Niemand mehr gehort werden murde, und Jene, die ihre Forderung bis dahin nicht angemelbet hatten, in Rudficht bes gesammten jur Konfursmaffe gehörigen vorhandenen und etwa zuwachsenden Bermögens, soweit basselbe durch die in dieser Frist angemeldeten Forderungen erschöpft werden sollte, ohne alle Ausnahme auch dann abgewiesen sein sollen, wenn ihnen wirklich ein Kompensazionerecht gebührte, wenn fie ein ei= genthumliches Gut aus der Masse zu fordern hatten, oder wenn ihre Forberung auf ein liegendes Gut sichergestellt mare, so zwar, daß folde Gläubiger vielmehr, wenn sie etwa in die Maffe schuldig fein sollten, die Schuld ungehindert bes Kompensazione-, Eigenthume- oder Pfandrechtes, das ihnen sonst gebührt hätte, zu berichtigen verhalten werden würden.

Zur Wahl des Bermögens-Berwalters und der Gläubiger-Ausschüsse wird die Tagsahung auf den 18. September 1863 Vormittags 10 Uhr bei diesem Landesgerichte auberaumt.

Vom f. f. Landesgerichte.

Lemberg, am 8. Juni 1863.

(1569) E d y k t. (3)

Nr. 1255. C. k. urząd powiatowy jako sąd w Krośnie wiadomo czyni, że w dniu 30. października 1860 Jau Machnik, gospodarz gruntowy z Suchodoła z pozostawieniem ostatniej woli rozporządzenia zeszedł z tego światu.

Ponieważ miejsce pobytu najstarszego syna Jędrzeja Machnika, sądowi jest niewiadome, a zatem wzywa się tegoż, aby w przeciągu roku od niżej naznaczonego dnia w tutejszym c. k. sądzie tem pewniej zgłosił się, ile w przeciwnym razie pertraktacya spadkowa z deklarowanemi spadkobiercami, z ustanowionym dla nieobecnego kuratorem przeprowadzoną by została.

Z c k. sądu powiatowego.

Krosno, dnia 20. sierpnia 1863.

(1555) **E** d y k t. (3)

Nr. 17413. Ces. król. sąd krajowy Lwowski uwiadamia, że w sprawie Teresy Nawrockiej przeciw Klarze Tymińskiej o oddanie 1/14 części spadku po Annie Prohaskiej pozostałego i usprawiedliwienie prenotacyi uchwałą byłego magistratu Lwowskiego z dnia 24. marca 1854 do l. 4685 na prośbę Teresy Nawrockiej do dalszej rozprawy, mianowicie do wniesienia obrony został przeznaczony termin nowy na 14. października 1863 o godzinie 11ej przed południem.

Ponieważ teraźniejsze miejsce pobytu Klary Tymińskiej nie jest wiadome i żadnego pełnomocnika do swego zastępstwa nieoznajmiła, przeto tak dla niej, jak też na wypadek jej śmierci jej z nazwiska i pobytu niewiadomym spadkobiercom postanawia się p. adw. dr. Krattera z substytucyą p. adw. dr. Pfeiffera, zktórym w razie niezgłoszenia się Klary Tymińskiej osobiście lub przez wykazanego pełnomocnika, dalej sprawa powyższa na jej koszta i niebezpieczeństwo przeprowadzoną zostanie.

Lwów, dnia 6. lipca 1863.

(1564) © b i F t. (3)

Mro. 35230. Bom k. k. Lemberger Landes- als Handelsgerichte wird kund gemacht, daß die am 2. November 1843 protokollirte Firma "Anton Kirschner" für eine Möbel- und Galanteriewaarenhandlung zum Handels-Register angemeldet und am 28. August 1863 in dasselbe eingetragen wurde.

Vom f. k. Landes- als Handelsgerichte.

Lemberg, am 27. August 1863.

(1590) Ronkurd = Ausschreibung. (3)

Nro. 2818. Im Zołkiewer Kreise ist eine Bezirksvorstehers= stelle mit dem Jahresgehalte von 1050 fl. und dem Vorrückungsrechte

Bewerber haben ihre Gesuche im vorgeschriebenen Dienstwege mit ben erforderlichen Nachweisungen bis 20. September I. J. bei bieser

den erforderlichen Nachweisungen bis 20. September 1. J. bei dieser Kommission einzubringen, und es werden disponible, mit der erforderlichen Befähigung versehene Beamten vorzüglich berücksichtiget werden.

Von der k. k. Landes-Kommission für Personal-Angelegenheiten

ber gemischten Bezirksämter. Lemberg, am 31. August 1863. (1591)

Lizitazione = Rundmachung.

(3)

Mro. 1281. Von der k. k. Statthalterei - Hilfsämter = Direkzion zu Lemberg wird hiemit bekannt gemacht, daß wegen Sicherstellung der in der Beit vom 1. November 1863 bis Ende Dezember 1864 an die hohe k. k. Statthalterei erforderlich werdenden Packleinwand, am 25. September 1863 um 10 Uhr Vormittags in der k. k. Hiffsämter Direkzions Kanzlei die Lizitazions Verhandlung mittelst Einbringung schriftlicher versiegelter Offerte abgehalten werden wird.

Die Offerte muffen klassenmäßig gestempelt, bis zu dem oben festgesetzen Tage und Stunde ber k. k. Statthalterei silfsämter Direkzion übergeben werden, indem alle jene Offerte, welche bis dahin

nicht eingereicht werden, unberüchfichtigt bleiben.

Jedes Offert muß mit dem Badium von 75 fl. öft. W. belegt sein, den Andoth klar und bestimmt ausgesprochen, und den Betrag mit Zissern und Buchstaben deutlich ausgeschrieben, dann in demselben auch die ausdrückliche Erklärung enthalten sein, daß der Offerent die im Verhandlungs = Protokolle enthaltenen näheren Bedingnisse genau kenne, und sich denselben unbedingt unterziehe.

Die übrigen Lieferungs = Bedingnisse können in der obbenannten Direkzions-Kanzlei mahrend ben gewöhnlichen Umtöstunden täglich ein-

gefeben werden.

Lemberg, am 7. September 1863.

588) II. Sinberufunge = Cbift. (3)

Mro. 7757. Israel Leisor Zupnik, aus Sambor in Galizien, welcher sich unbefugt außer ben österreichischen Staaten aufhält, und ber ersten Aufforderung zur Rückehr keine Folge geleistet hat, wird hiemit zum zweiten Male aufgefordert, binnen einem Jahre, von der Einschaltung dieses ersten Einberufungs Edittes in der Landes Zeitung, zurückzukehren, und seine Nückehr zu erweisen, widrigens gegen ihn das Versahren wegen unbefugter Auswanderung nach dem a. h. Patente vom 24. März 1832 eingeleitet werden müßte.

Bon ber f. f. Kreisbehörde. Sambor, am 20. August 1863.

## II. Edykt powołujący.

Nr. 7757. Wzywa się Izraela Leisora Zupnik, z Sambora w Galicyi, który nieprawnie za granicą państw austryackich przebywa, i pierwszemu wczwaniu do powrotu zadość nie uczynił, niniejszym po raz wtóry, ażeby w przeciągu roku od umieszczenia pierwszego edyktu w Gazecie krajowej powrócił, i swój powrót udowodnił, w przeciwnym bowiem razie przeciw niemu za nieprawne wychodźtwo wedle najwyższego patentu z dnia 24. marca 1832 r. postąpić by się musiało.

Z c. k. władzy obwodowej.

Sambor, dnia 20. sierpnia 1863.

(1575) Lizitazione . Ankundigung. (3

Mro. 16536. Bei der k. k. Finanz-Bezirks-Direkzion in Czernowitz wird am 21ten September 1863 um 9 Uhr Vormittags die zweite öffentliche Lizitazion der ehemals Josef Wild'schen Bräubaus-Mealität unter den am 6. Juni 1863 z. 3. 6814 festgesehten Bedingnissen, welche daselbst während den Amtstunden eingesehen werden können, abgehalten werden.

Schriftliche mit dem 10%tigen Badium des Ausrufspreises pr. 8181 fl. 16 fr. österr. Währ. belegte Offerten können bis zum Beginne der mündlichen Lizitazion beim Vorstande versiegelt überreicht

werden.

Von der Bukowinger k. f. Finang-Bezirks-Direkzion. Czernowitz, am 22. August 1863.

(1571) Aufruf. (3)

Mro. 514. Dom gefertigten Gerichte wird bekannt gemacht, es sei Theodor Danitow unter Hauszahl 6 zu Korzelice am 24. September 1859 ohne Hinterlassung eines letten Willens gestorben, und zu bessen Nachlasse Nicolaus Danitow als gesehlicher Erbe berusen.

Da dem Gerichte der Aufenthaltsort des Nicolaus Danitow unsbefannt ist, so wird derselbe aufgefordert, sich binnen einem Jahre, von dem unten gesetzten Tage an, bei diesem Gerichte zu melden, und die Erbserflärung einzubringen, widrigen Falles die Werlassenschaft mit den sich meldenden Erben und dem für ihn aufgestellten Kurator Hrn. Bernhard Reich abgehandelt werden würde.

Bom f. f. Bezirksamte als Gerichte. Przemyślany, den 20. August 1863.

Mro. 11861. Das f. k. Kreisgericht in Stanislau macht bem, bem Wohnorte nach unbekannten Sigmund Swiceicki kund, daß wiber ihn auf Grund bes Wechsels ddto. Stanislau am 27. Jänner 1863 zu Gunsten ber Chanc End ber Zahlungsauftrag unterm 2. September 1863 z. 11861 über 600 fl. öst. W. s. N. G. erlassen wurde, welcher bem für Sigmund Swiceicki bestellten Kurator Landesadvokaten Dr. Maciejowski zugestellt wird.

Stanislau, am 2. Ceptember 1863.

(1549)Rundmachung.

Mro. 7522 .- T. Seit Einführung ber neuen Saufernummertrung und Straffenbenennung in Wien hat sich die Bahl ber beim f. f. Wiener Telegrafen-Bentralamte einlangenden Depeschen, welche wegen mangelhafter Adresstrung unbestellt bleiben mussen, bedeutend vermehrt.

Bur Vermeidung der für die forrespondirenden Partheien dadurch entstehenden Nachtheile wird bekannt gemacht, daß in ten nach Wien bestimmten Depeschen die Wohnung des Abressaten nicht nach Borftadt und nach der neuen Sausnummer, wie dieß häufig gefchieht, sondern nach ber neuen Straffenbenennung und hausnummer anzugeben fei.

R. f. Direktion der Staatstelegrafen.

Wien, am 29. August 1863.

(1592)m dyk t

Nr. 11876. C. k. sad obwody w Stanisławowie uwiadamia z pobytu niewiadomego p. Jana Kumanieckiego, iż przeciw niemu z wekslu z daty Stanisławów 31. maja 1863 nakaz płatniczy wekslowej kwoty 600 zł. z p. n. na rzecz Schenke Horowitz, zarazem się wydaje, który to nakaz ustanowionemu dla p. Jana Kumanieckiego kuratorowi p. adwokatowi Eminowiczowi z zastępstwem p. adwokata Maciejowskiego się doręcza.

Stanisławów, dnia 2. września 1863.

(1572)Obwieszczenie.

Nr. 7209. C. k. sąd obwodowy w Przemyślu zawiadamia, že Filipina Popiel, urodzona Korwin dnia 2. kwietnia 1863 w Jureczkowie, obwodu Sanockiego, zmarła z pozostawieniem kodycylu, w którym cały swój ruchomy i połowę nieruchomego majątku mę-

żowi swemu Antoniemu Popielowi zapisała.

Gdy postępowanie spadkowe na podstawie prawnego następstwa z utrzymaniem tegoż kodycyłu wprowadzono, a w braku dzieci oprócz ojca Mikołaja Korwina i meża Antoniego Popiela także Jan Korwin, brat zmarłej do spadku jej powołany jest, zaś miejsce pobytu Jana Korwina sadowi nie jest wiadomem, przeto wzywa się onego, ażeby w przeciągu jednego roku od dnia dzisiejszego do sadu się zgłosił, deklaracye do spadku wniósł, inaczej bowiem spadek z spadkobiercami zgłaszającemi się i z ustanowionym dla niego kuratorem dr. Sermakiem pertraktowanym będzie.

Przemyśl, dnia 20. sierpnia 1863.

(1584)Kundmachung.

Mro. 5622. Mit 15. Ceptember 1863 wird in dem Orte Nowesiodo. Stryjer Kreises, eine Posterpedizion in's Leben treten, welche sich mit bem Brief = und Fahrpostdienste befassen, und ihre Berbinsdung mittelst ber zwischen Zurawno und Stryj kurstrenden täglichen Boten-Fahrpoften unterhalten wird.

Diefe Botenfahrten werden anläglich ber Aftivirung diefer Erpe-

pedizion in nachstehender Weise verkehren, und zwar:

I. Vom 1. April bis Ende September, täglich:

in Nowesioło von Zurawno in Stryi 2 Uhr 30 M. Nachm., 4 Uhr 30 M. Nachm., um 7 Uhr Abends.

von Stryj in Nowesioło in Zurawno 8 Uhr 15 M. Vorm., 10 Uhr 30 M. Vorm. 6 Uhr Früh,

II. Bom 1. Oftober bis Ende Marg, täglich :

von Zurawno in Nowesioło in Stryj 12 Uhr 30 M. Nachm., 2 Uhr 30 M. Nachm., 5 Uhr Abends.

in Nowesioło in Zurawno von Stryj 9 Uhr 15 M. Vorm., 11 Uhr 50 M. Vorm. 7 Uhr Früh,

Bei der genannten Expedizion konnen Brief = und Fahrpostfen= dungen, und zwar Gelbfendungen in jedem beliebigen Werthe, Fracht= stücke hingegen bloß bis zum Einzelngewichte von 10 Pfund aufgege=

Bum Bestellungsbezirke biefer Expedizion merden nachstehende Gemeinden einverleibt: Nowesioło, Machlince, Izyderówka und Ob-

laznica

Was hiemit zur allgemeinen Kenntniß gebracht wird. Von der f. f. galig. Post-Direkzion.

Lemberg, am 24. August 1863.

### Obwieszczenie.

Nr. 5622. Z dniem 15. września 1863 zaprowadza się w No-Wemsiole, obwodzie Stryjskiem expedycya pocztowa, która się przesyłka listów i pakunków zajmywać, tudzież w związku z dzienna wozowa poczta posłańczą między Zurawnem a Stryjem będzie.

W skutek zaprowadzenia tejże expedycyi wozowe poczty po-

słańcze odbywać się będą jak następuje:

I. Od 1. kwietnia do końca września, dziennie:

do Stryja do Nowegosioła o godz. 4. min. 30 o godz. 7. wieczór. o godz. 2. min. 30 po południu, po poładnia, do Zurawna do Nowegosioła ze Stryja o godz. 8. min. 15 o godz. 10. min. 30 o godz. 6. rano, przed południem. przed południem,

H. Od 1. października do końca marca, dziennie:

z Žurawna do Nowegosioła do Stryja 0 godz. 12. min. 30 o godz. 2. min. 30 o godz. 5. wieczór. po południu, po południu,

ze Stryja do Nowegosioła do Zurawna o godz. 7. rano, o godz. 9. min. 15 o godz. 11. min. 50 przed poładiem, przed południem.

Przy tej expedycyi przyjmują się listy i przesyłki, mianowicie posyłki pieniężne bez ograniczenia wartości, a pakunki włącznie do 10 funtów.

Do obwodu tejze expedrayi następujące miejscowości wei lone zostały: Nowesioło, Machlince, Izydorówka i Obłaznica.

Co się do ogolnej wiadomości podaje.

Od c. k. galic. dyrekcyi pocztowej.

Lwów, dnia 24. sierpnia 1863.

(1593)Gdift.

Dro. 11872. Bom Stanislauer f. f. Areisgerichte wird bem, bem Aufenthaltsorte nach unbefannten Berrn Romnald Younga befannt gemacht, es nerbe gegen ihn zu Gunften ber Malka Kossmann auf Grundlage bes Wechfelt ddto. Stanislau ben 13. Mai 1862 bie Bablungsauftage ber Wechselfumme pr. 300 fl. oft. W. f. R. G unter Einem erlaffen, welche Zahlungsauftage tem für Herrn Komaald Younga bestellten Rurator Abvofaten Bardasch mit Cubstituirung bes Abvokaten Przybyłowski eingehandiget mird.

Stanislau, am 2. September 1863.

### E dykt.

Nr. 11872. C. k. sad obwodowy w Stanisławowie uwiadamia z pobytu niewiadomego pana Romualda Youngi, iż przeciw niemu z wekslu z daty Stanisławów 12. maja 1862 nakaz platniczy wekslowej kwoty 300 zł. w. a. z p. n. na rzecz Malki Kossmann się wydaje, który to nakaz ustanowionemu dla p. Romualda Youngi kuratorowi p. adwokatowi Bardaszowi z zastępswtem p. adwokata Przybyłowskiego się doręcza.

Stanisławów, dnia 2. września 1863.

(1595)Cotift.

Mro. 37103. Bom f. f. Landes- als Sandelsgerichte wird bem Ignatz Kohmann mittelft gegenwärtigen Gbiftes befannt gemacht, es habe wider ihn Bine Rosenthal sub praes. 1. September 1863 3. 37103 ein Gesuch um Zahlungsauflage der Wechselsumme pr. 50 fl. oft. B. f. N. G. angebracht und um richterliche Silfe gebeten, worüber bie Bahlungsauflage unterm 3. September 1863 Zahl 37103 bewilliget

Da ber Aufenthaltsort bes Belangten unbekannt ift, fo hat bas f. f. Landes = ale Sandelsgericht ju beffen Bertretung und auf feine Gefahr und Koften ben hiefigen Abvofaten Dr. Natkis mit Gubftituirung bes Advofaten Dr. Rechen als Kurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtefache nach der für Galizien vorgeschriebenen Bech.

felordnung verhandelt werden wird.

Durch biefes Gbift wird bemnach ber Belangte erinnert, jur rechten Beit entweder felbst zu erscheinen, oder die erforderlichen Rechtebehelfe bem bestellten Bertreter mitzutheilen, ober auch einen andern Cachwalter zu mahlen und diefem f. f. Gerichte anzuzeigen, überhaupt die zur Vertheidigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel ju ergreifen, indem er fich bie aus beren Berabfaumung entstehenden Folgen selbst beizumessen haben wird. Wom f. f. Landes- als Handelsgerichte.

Lemberg, ben 3. September 1863.

#### (1558)(3) Konkurs

ber Gläubiger bes Wolf Mehler.

Mro. 32702. Bon tem f. f. Landesgerichte zu Lomberg wird über das gefammte bewegliche und im Kronlande Galizien befindliche unbewegliche Bermögen bes Lemberger Rramers Wolf Mehler ber Ronfure eröffnet.

Wer an diese Konkuremaffe eine Forderung stellen will, hat biefelbe mittelft einer Klage witer ben Konfuremaffavertreter Berrn Dr Natkis, für beffen Stellvertreter Berr Dr. Rechen ernannt murbe, bei biefem Landesgerichte bis 31. Oftober 1863 anzumelben, und in der Klage nicht nur bie Richtigkeit ber Forderung, sondern auch bas Recht, fraft beffen er in biefe oder jene Klaffe gefett zu werden verlangt, zu erweisen, witrigens nach Verlauf bes erstbestimmten Tages Diemand mehr gehört werben murbe, und Jene, bie ihre Forberung bis dahin nicht angemeldet hatten, in Rudficht bes gefammten gur Konkuremaffe gehörigen Bermögens ohne alle Ausnahme auch bann abgewiesen sein sollen, wenn ihnen wirklich ein Kompensazionsrecht gebuhrte, wenn fie ein eigenthumliches Gut aus ber Daffe ju forbern hätten, ober wenn ihre Forderung auf ein liegendes Gut fichergestellt mare, fo zwar, baß folde Gläubiger vielmehr, wenn fie etwa in bie Daffe schuldig fein follten, die Chuld ungehindert bes Rompenfazions-, Gigenthume = oter Pfandrechtes, bas ihnen sonft gebührt hatte, zu berichtigen verhalten werben murben.

Bur Bahl tes Vermögens-Verwalters und ber Gläubiger = Ausschuffe nird die Tagfahung auf ten 6. November 1863 Vormittage 10 Uhr bei biefem Landergerichte anberaumt, wie auch gur Bernehmung ber Gläubiger gemäß ber Borfdrift bes §. 481. G. D. Bom f. f. Landesgerichte.

Lemberg, ben 11. August 1863.

(1574)

Rro. 8157. Dom Samborer f. f. Kreisgerichte wird bem Joses Roller mit biesem Edifte befannt gemacht, daß über Ansuchen des Meschulim Arnold auf Grund bes Wechsels ddto. Stryj den 1ten Mai 1862 über 300 fl. bemfelben als Afgeptanten aufgetragen werde, die eingeklagte Wechselsumme 200 fl. öst. W. sammt Iinsen 6'100 vom 1. November 1862 und Gerichtekoften 7 fl. öst. W. dem Meschulim Arnold binnen 3 Tagen bei Bermeidung wechselrechtlicher Crefuzion

Da der Aufenthalt des Josef Roller unbekannt ist, so wird für benselben ber herr Landegadvofat Dr. Witz auf deffen Wefahr und Roften zum Kurator bestellt, und bemfelben der oben angeführte Be-

scheid dieses Gerichtes zugestellt.

Mus dem Rathe des f. f. Rreisgerichtes.

Sambor, am 2. September 1863.

Cobift. (1560)(2)

Nr. 29341. Vom f. f. Landesgerichte wird bem Jacob Bernstein mittelst gegenwärtigen Gbiftes bekannt gemacht, es habe wider denselben die t. f. Finang-Prokuratur Namens der öffentlichen Berwaltung eine Klage angebracht und um richterliche Silfe gebeten, worüber mittelft Bescheid vom 10. Angust 1863 3. 29341 eine Frist von 90 Tagen unter Strenge bes &. 32 G. D. zu erstattende Einrede bestimmt murde.

Da der Aufenthaltsort des Belangten Jacob Bernstein nicht bekannt ift, so hat das f. k. Landesgericht zu seiner Bertretung und auf feine Gefahr und Roften ben hiefigen Landes-Advokaten Dr. Natkis mit Substituirung des Landes-Aldvokaten Dr. Landesberger als Ru= rator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtssache nach der für Galizien vorgeschriebenen Gerichtkordnung verhandelt werden wird.

Durch dieses Edift wird bemnach der Belangte erinnert, zur rechten Zeit entweder selbst zu erscheinen, oder die erforderlichen Rechtsbehelfe bem bestellten Bertreter mitzutheilen, ober auch einen andern Sachwalter zu wählen und diesem f. k. Landesgerichte anzuzeigen, überhaupt die zur Bertheidigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel zu ergreifen, indem er sich die aus beren Berabsäumung entstehenden Folgen felbst beigumeffen haben wird.

Bom f. f. Landesgerichte.

Lemberg, am 10. August 1863.

(1598)Rundmachung.

Nro. 1499. Vom Zurawner f. f. Bezirksamte als Gerichte wird bekannt gemacht, daß der unterm 15. Februar 1863 Bahl 241 über bas Bermögen der Cheleute Nuchem und Golde Mandel eröffnete Konkurs der Gläubiger aufgehoben, und das Vermögen der genannten Kridataren zur freien Verfügung ausgefolgt wurde.

Vom f. f. Bezirksamte als Gericht.

Zurawno, ben 28. August 1863.

(1597)Aundmachung.

Mro. 10431. Bur Berpachtung bes 25% Gemeinde - Zuschlages von der Einfuhr gebrannter geistiger Flüssigkeiten der Stadt Sadowa wisznia für das Berwaltungs = Jahr 1864 um den Fiskalpreis von 1331 fl. 98 fr. oft. W. wird bie Lizitazion am 30. Ceptember 1863 um 9 Uhr Bormittage in ber Sadowa wiszniaer Gemeinde-Umtefanglei abgehalten werden, wo auch die Lizitazionsbedingnisse eingesehen werden können.

Przemyśl, am 6. September 1863.

(1602)Lizitazions=Ankundigung.

Mro. 12600. Bur Berpachtung der Bein- und Fleischverzehrungesteuer im Pachtbezirke Jezierzony für die Beit vom 1. Novem= ber 1863 bis Ende Dezember 1864 und rucksichtlich bis Ende Dezember 1866 wird unter ben in ber Lizitazions-Ankundigung vom 29. Juli 1863 3. 9081 fundgemachten Bedingniffen bei ber f. f. Finang-Bezirks-Direktion in Tarnopol am 21. September 1863 von 3 bis 6 Uhr Nachmittags die zweite öffentliche Lizitazion abgehalten werden.

Der Ausrufspreis beträgt für die Zeit vom 1. November 1663 bis Ende Dezember 1864 vom Wein 25 fl. 96 fr. und vom Fleisch 1122 fl. 15 fr. und für ein Solarjahr vom Wein 22 fl. 50 fr. und vom Fleisch 961 fl. 84 fr., worin schon der 20% tige Zuschlag ent-

halten ist. Schriftliche mit dem 10% Badium des jährlichen Ausrufspreises versehene Offerten find längstens bis zum Beginn der mündlichen Lizitazion beim Vorsteher der k. k. Finanz-Bezirks-Direkzion wohl ver-

fiegelt einzubringen.

Bon der f. f. Finang-Bezirke-Direkzion.

Tarnopol, am 2. September 1863.

Lizitazione = Ankundigung.

Mro. 12704. Bei ber f. f. Finang-Bezirts-Direkzion in Tarnopol wird am 25. September 1863 von 9 bis 12 Uhr Bormittags und von 3 bis 6 Uhr Machmittage bie zweite Lizitazion zur Berpach= tung der nachverzeichneten Mautstazionen für die Zeit vom 1. Novem= ber 1863 bis Ende Dezember 1864 ober auch für die nächitfolgenden zwei Sonnenjahre 1865 und 1866 unter den in der Kundmachung ber hohen f. f. Finang = Landes = Direkzion vom 21. Juli 1863 Bahl 20918 festgefesten Bedingungen abgehalten merben.

| Pott = Bahl | Namen der Mautstazionen und ihrer<br>Eigenschaft | für die<br>Beit vom<br>I. Novem<br>ber 1863<br>bis Ende<br>Dezember<br>1864 | preis in<br>Bähr.<br>für die<br>Sonnen-<br>jahre 1865<br>und<br>1866 jähr=<br>li h |
|-------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 2 3       | Wegmautstazion Zagrobella                        | 16.   fr.   3616   .   3908   .     4025                                    | fl.   fr.   3100   .     3350   .     3450   .                                     |
| 4           | Wegmantstazion Zaleszczyk Nr. 1                  | 6539                                                                        | 5605 .                                                                             |

Bei dieser Lizitazion werden die erwähnten Mautstazionen zuerst einzeln ausgebothen, und die Anbothe barauf am Ligitazionetage bis 6 11hr Nachmittag angenommen, sodann erfolgt die Konfretal = Ber= steigerung auf zwei oder mehrere biefer Mautstazionen noch an bem nämlichen Tage, an welchem auch nach bem Abschluße der mundlichen Lizitazion, sofort zur Eröffnung der schriftlichen Offerte geschritten werden wird.

Schriftliche Offerte find längstens bis 9 11hr Vormittags am Lizitazionstage beim Vorstande der k. t. Finang-Bezirks-Direkzion zu überreichen, woselbst auch die näheren Ligitazionsbedingnisse eingesehen

werden können.

Bon der k. k. Finang = Bezirks = Direkzion. Tarnopol, am 2. September 1863.

# Anzeige - Dlatt.

# Beachtungswerth!

Wegen viel zurückgebliebenen Waaren wird das vorhandene Männer-Kleider= und auch unfertiges Waaren-Lager ausverkauft, und daher werden alle diese Sachen um einen staunend billigen Preis ausverkauft. Bon Stoffen werben Bestellungen angenommen und binnen 12 bis 24 Stunden verfertiget. Es find viele Stoffe vom vorigen Jahre etwas aus der Mode, aber sonst sehr guter Quali-tät, selbe werden 10, 20 bis 30 Prozent unter dem Einkaufspreis verkauft.

### Friedmann.

Männer = Rleider = Magazin,

(1158-10)

Hotel Lang.

Gin Commis, mit den besten Zeugnissen versehen, ber deutschen, bobmijden, theilweise polnischen Sprache mächtig, wünscht bald placirt zu werden.

Um geneigte Zuschrift bittet J. Domluwil, in Muglitz, Mahren.

pod Nrem 23/4 obok seminaryum rz. katol. jest z wolnej reki do sprzedania.

Bliższa wiadomość w tejże kamienicy u właścicielki.

# Höhere Handels-Lehrauftalt

Das nächste Studienjahr beginnt am 1. Oktober b. 3.

Die Anmelbungen nen eintretender Schüler konnen von beute an täglich in der Direkzion bewirkt werden. Die befinitiven Einschreibungen finden bereits vom 20. Cept. an bei dem Unterzeichneten statt. Die Prospekte werden auf schriftliche Anfragen zu jeder Zeit

gratis zugesendet.

Prag, ben 1. August 1863. Im Auftrage bes Verwaltungsrathes: Der Direktor: Mart Arenz. (1395 - 3)

(Tröpere Parthien Bergol (Naphta) bester Qualität werden angufaufen gesucht. Diesbezügliche Antrage und Bedingungen find gu wenden an das Gisenwerk Josefothal, Post Schwarzbach, Niederösterreich. (1527—3)

(1578-1)